# Amishlati Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

3º. Juli 1864.

37. Lipca 1964.

(1377)

### Liundmachung.

Dro. 11769. Um bem baufigen Borfommen gefälschter Legiti= mationekarten zu begegnen, bat das hohe k. k. Polizei-Ministerium mit bem hoben Erlaffe rom 20. Mai 1864 Bahl 3349/569 beschloffen, Die jest im Umlaufe befindlichen Legitimationefarten einzuziehen und neue Legitimationsfarten mit veranderter Form berauszugeben.

Die Muegabe ber neuen Legitimationefarten, welche auf einem frarferen Papiere mit lichtgelben Grunde gebruckt und bie Berfonebeidreibung auf ber Rebrieite enthalten werden, beginnt un-

verzüglich.

Die Legitimationekarten ber älteren Form behalten ihre Giltig. feit bis letten Certember 1864. Bis babin bat jeder Benter einer noch giltigen Legitimationefarte biefe gegen eine folde Rarte neuer Form bet ber Behorte, melde bie Legitimationefarte ausgestellt hat, nach Umftanten mittelft ter politischen Beborde feines gegenwärtigen

Aufenthaltsortes, auszutaufden.

Da aber tenjenigen Personen, welche noch giltige Legitimatione. farten befigen, nidt jugemuthet merben fann, ben Ctempelbetrag innerhalb ter urfprungliden Giltigfeitebauer jener Rarten nodmale ju erlegen, fo hat tas bobe f. f. Sinangministerium gestattet, für bie noch nicht abgelaufene Biltigkeitetauer folder Legitimationefarten ihren Befigern neue Rarten ungeftempelt zu erfolgen, modann biefer Umftand auf ter Rudfeite ber neuen Karten mit ben Worten "Wegen Umtaufdes ftempelfrei", ausdrücklich bemerkt merten mirb. Bom f. f. Statthalterei-Prafibium.

Lemberg, am 25. Juli 1864.

## Obwieszczenie.

Nr. 11769. By zapobiedz często zdarzającemu się obiegowi fałszywych kart legitymacyjnych, postanowiło wysokie c. k. ministeryum policyi reskryptem z dnia 20. maja 1864 r. l. 3349-569 ściągnąć teraz w obiegu będące karty legitymacyjne i wydać nowe w odmiennej formie.

Wydanie nowych kart legitymacyjnych, które drukowane będą na mocniejszym papierze z jasno-zółtem tłem, i zawierać będa na

drugiej stronie opis osoby, nastąpi niezwłocznie.

Karty legitymacyjne dawniejszej formy będą jeszcze ważne tylko do ostatniego września 1864 r. Do tego czasu ma każdy posiadacz jeszcze ważnej karty legitymacyjnej zamienić takowe w urzedzie, w którym wystawiona była, na karte nowej formy i postarać się o to według okoliczności przez przełożony polityczny urząd

swego teraźniejszego miejsca zamieszkania.

Ponieważ jednak nie można żądać, ażeby osoby posiadające jeszcze ważne karty legitymacyjne ponosiły powtórnie koszta stemplowe przed upływem czasu, na który karty te ważnemi być miały, przeto zezwoliło wysokie c. k. ministeryum skarbu, aby posiadaczom takich kart legitymacyjnych na czas, w którym takowe jeszcze waznemi być miały, wydano nowe karty bez stemplu, w których to razach okoliczność ta na odwrotnej stronie nowych kart, słowami: "Z powodu zamiany, bez stemplu" wyrażoną będzie.

Z c. k. Prezydyum Namiestnictwa.

Lwów, dnia 25. lipca 1864.

#### Обваниенье.

Но. 11769. Щобы частом помельню см фалиованыхъ картъ выказательныхъ (легитимаційныхъ) запоктичи, ржинла высокам ц. к. Министерім Полиціи высокимъ роспормженьємъ зъдна 20. Мля 1864 Ч. 3349/569 стагн5ти находащий са теперь къ обът в карты кыказательнёй и выдавати новён карты выказательній къ змікненомъ видік.

Выдаванье новыхъ картъ выказательныхъ, котори на моцижишимъ паперъ съ гасножовтимъ тломъ печатани и описанье особы на отворотной сторонъ содержати будуть, начи-

нае см безволочно.

Карты выказательній старшой формы б8д8тъ ище бажній до последного вересим 1864. До того чася мае кождый поседатель важной ище карты выказательной вымжимти тою за таку карту нокой формы от класти, котора выставила карту кыказательною (лебитимаційною), по окстомтельствам и черезъ класть политичих ского тепержиного местца превыванья.

Я понеже отъ тыхъ осокъ, котори кажийи ище карты выказательній посідають, неможна требовати, щобы належитость клеймовою (штемплекою) въ часъ перконачальной важности тыхъ картъ ище разъ зложнай, келъла высокам ц. к. Министерім финансовъ, на часъ не оуплыновишой ище кажности такихъ картъ выказательныхъ, нхъ посъдателюмъ новій карты выкавательній безъ клейма (штемилю) выдавати, въ которымъ

то слечаю околичность там на отворотной сторонк новыхъ картъ словами "зъ поводу вымънмим вольне отъ клейма" выразно означена коде. Отъ ц. к. Намжетинцтва.

Льковъ, дим 25. Липцм 1864.

(1374)Edift. (2)

Mro. 2209. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Kolomyja wird fundgemacht, daß zur Einbringung ber von Heinrich Zadembski wiber Johann Hawet mit bem ichiederichterlichen Spruche vom 28. Februar 1864 ersiegten Forderung von 480 fl. oft. 28. sammt den vom 15. Dezember 1863 bis jur Kapitalszahlung laufenden 5% Binfen und ber gegenwärtig mit 14 fl. 54 fr. oft. Währ. zugefprochenen Exetuzionskosten die exclutive Feilbiethung der dem Johann Nawel gehörigen Realität sub Nr. 4942/4 und Nr. top. 505/682 in Kolomyja in 3 Terminen, am 16. August 1864, am 30. August 1864 und am 19. September 1864 jedesmal um 10 Uhr abgehalten merben mirb.

Die Lizitazionebedingnisse konnen in ber h. g. Registratur, bann an den Feilbiethungstagen bei der Lizitazions = Kommission eingesehen

werden.

Bon biefer Feilbiethung werben verftandigt beide Streittheile und endlich biejenigen, welche feit bem 20. April 1864 in bas Grundbuch gelangt find, mittelft des in der Person des Grn. Abvokaten Dr. Rasch bestellten Rurators.

Bom f. f. Begirfegerichte.

Kołomyja, am 12. Juli 1864.

(1379)G d i f t.

Mro. 28813. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird ber Konfurs über das fammtliche Vermögen des Lemberger Geschäftsmannes Wolf Leinwand eröffnet, bemgemäß werden fammtliche Glaubiger aufgefordert, ihre Forderungen mittelft einer Rlage wider den bestell. ten Gantmassevertreter Landesabvofaten Dr. Rechen in ber Präflu= fivfrift bis Ende November 1864 unter ber Strenge bes S. 89 G. D.

Zur Wahl des definitiven Bermögensverwalters und des Gläus bigerausschuffes wird die Tagfahrt auf den 14. Dezember 1864 um 16 Uhr Vormittags beim Lemberger f. f. Landesgerichte bestimmt.

Lemberg, am 27. Juli 1864.

(1380)E d y k t.

Nr. 31071. C. k. sad krajowy lwowski wiadomo czyni niniejszym edyktem Henrykowi Nowakowskiemu z miejsca pobytu niewiadomemu, jako pan Kazimierz hr. Krasicki pod dniem 11. lipca 1864 l. 31071 przeciw niemu i innym pozew wytoczył o przyznanie własności kaucyi w ilości 7900 zł. z wiekszej sumy 8100 złr.

m. k. za redakcyę czasopisma Goniec złożonej.

Ma zatem niewiadomy z miejsca pobytu Henryk Nowakowski postanowionemu kuratorowi p. adwokatowi Drowi. Pfeiffer z substytucyą p. adwokata Malinowskiego, z którym sprawa wedle przepisów ustawy sadowej przeprowadzona zostanie, udzielić wszystkie potrzebne prawne wymogi, lub też innego zastępce obrać i wskazać sadowi lub osobiście stanać, ogółem wszystkie potrzebne wedle prawa kroki poczynić, gdyż w razie przeciwnym wszystkie wypływające niekorzyści sam sobie przypisze.

Lwów, dnia 19. lipca 1864.

Edykt. (1373)Nr. 6430. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia ni-

niejszem pana Franciszka Chojnackiego z życia i miejsca pobytu niewiadomego, lub tegoż z życia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców, że pani Franciszka Lubińska pod dniem 15. czerwca 1864 do l. 6430 o ekstabulacyc kaucyi w ilości 40 duk. za możliwe koszta sporu ustanowionej, w stanie biernym dóbr Czerlennego i Stożka dom. 77. pag. 405. n. 1. intabulowanej, pozew przeciw nim w sądzie tutejszym wniosła, na który termin do ustnej rozprawy na dzień 6. września 1864 godzinę 10tą z rana wyznaczonym zostaje.

Dla nieobecnego pozwanego lub tegoż niewiadomych spadkobierców ustanawia się kuratorem p. adwokata krajowego dr. Regera z zastępstwem p. adwokata krajowego dr. Frenkla i temuż pozew

z załączeniami doręcza się.

Wzywa się oraz p. Franciszka Chojnackiego lub jego niewiadomych spadkobierców, by na powyższym terminie albo sami staneli, albo ustanowionemu kuratorowi wszelkich sprawy swojej dotyczących dokumentów i dowodów doręczyli, albo też innego pelnomocnika sądowi wskazali, inaczej bowiem wynikuąć mogące złe skutki sami sobie przypisaćby musieli.

Przemyśl, dnia 14. lipca 1864.

(1383)Kundmadjung.

Dr. 7279. Bwijchen Preußen und Spanien ift ein neuer Postvertrag abgeschlossen worden, bessen Bestimmungen auch bei ben Korrespondenzen aus Desterreich nach Spanien und umgekehrt, insoferne biefelben burch Bermittlung ber preußischen Poften beforbert werben, in Unwendungen zu kommen haben.

Diese Bestimmungen find:

Gewöhnliche Briefe konnen bis jum Bestimmungsorte frankirt

ober gang unfranfirt abgefendet werden.

Die Tare für einen frankirten einfachen Brief aus Desterreich nach Spanien beträgt 30 fr. oft. 2B., fur einen unfrankirten Brief aus Spanien nach Defterreich 40 fr. oft. 28.

In Spanien werden für einen frankirten Brief nach Desterreich 24 Quartos, fur einen unfrankirten Brief aus Desterreich 32 Quartos eingehoben.

Das Gewicht eines einfachen Briefes beträgt in Defterreich 1/2 Zoll-Loth einschließlich, in Spanien 4 Adarmen einschließlich (fast %/20

Der Portosat steigt von 1,2 zu 1,2 Loth, beziehungsweise von 4 zu 4 Abarmen.

Refommandirte Briefe muffen bei ber Aufgabe frankirt werden. Diefelben unterliegen dem Porto für gewöhnliche Briefe und der Rekommandationsgebühr von 10 Afr. für das Retour-Recepisse.

Mckommanbirte Briefe muffen in ein mit minbestens zwei Lackfiegeln verschloffenes Rreugtuvert verpactt fein, und die Giegel alle Rlappen des Ruverts faffen. Für einen in Berluft gerathenen rekom= mandirten Brief wird bem Absender eine Entschädigung von 21 fl. öfterr. Währ, gezahlt, wenn die Meklamazion innerhalb eines Jahres vom Tage ber Aufgabe des Briefes gerechnet, eingebracht wird.

Die mit Marken oder gestempelten Ruverts ungenügend fran-Firten Briefe merten ale unfrankirte behandelt und ale folde taxirt, jedoch mird ber Werth ber verwendeten Marken und der auf den Ruverte enthaltenen Stempel dabei angerechnet, fo, daß nur ber an der Tare für einen unfrankirten Brief fehlende Betrag von den Adressa= ten einzuheben ift.

Cendungen mit Waarenproben und Muftern muffen bis gum Bestimmungsorte frankirt werden. Die Gesammttare beträgt 30 Mer. bis zum Gewichte von 1 Zoll-Loth.

Ueberschreiten berlei Sendungen das Gewicht von 1 Loth, fo wird die Salfte des für frankirte Briefe festgeseten Porto eingehoben, 3. B. bei dem Gewichte gwischen 1 und 11, Boll-Loth 45 fr., gwischen 1', und 2 Boll-Loth 60 fr. u. f. w.

11m der zugestandenen Portoermäßigung theilhaftig zu werben, dürfen Waarenproben

1. feinen Raufwerth haben, und muffen

2. unter Band gelegt oder in einer die leichte Ertennung des Inhaltes gestattenden Weise verpackt sein, endlich dürfen sie

3. nichte Geschriebenes enthalten, mit Ausnahme bes Beftim= mungkortes, der Bezeichnung des Abreffaten und der Bohnungkangabe, ber Fabrite- ober Sandelszeichen, ber Rummern und ber Preife, insbesondere tarf denselben kein Brief beigeschlossen sein.

Sendungen mit Waarenproben, hinfichtlich melchen die Bedin= gung ad 3 nicht erfüllt ift, die aber boch ren Anforderungen unter 1 und 2 entsprechen, werden wie unfrankirte Briefe behandelt und taxirt.

Gebruckte, lithografirte, metallografirte, ober fonft auf mechani= fchem Wege bergestellte, jur Beforderung mit ber Briefpost geeignete Gegenstände (mit Ausnahme der mit der Ropirmaschine oder mittelft Durchbrudes hergestellten Schriftstude) unterliegen bei ber Berfendung aus Defferreich nach Spanien bem Porto von 5 fr. ö. D. für je 1/2 Boll=Loth, wenn fie

1) bis jum Beftimmungsorte frankirt find,

2) die Verpadung unter Band ober in einer bie leichte Erkennung des Inhaltes gestattenden Weise erfolgt, und

3) die verfendeten Gegenftande nichts Gefdriebenes, auch feine handschriftliche Ziffer, kein handschriftliches Zeichen (mit Ausnahme der Bezeichnung des Adressaten, des Bestimmungeortes und ber Bohnuggangabe) und keine nach ihrer Fertigung durch Druck u. f. w. angebrachten Zusätze ober Alenderungen enthalten.

Cendungen unter Band, welche unfrankirt oder mit Marken unvollständig frankirt aufgegeben werden, oder welche den sonstigen Bersendungsbedingungen nicht entsprechen, werden jur Beforderung nicht angenommen.

Mach Spanien burfen nicht eingeführt merben: Schriften gegen die fatholische Religion, Budjer und Drucksachen in fpanischer Sprache, es fei benn , daß fie von ben Autoren , welche das Gigen= thumsrecht besiten, eingeführt merden. Dasfelve gilt von Karten und Bilbern; Briefe, deren Inhalt in Gold und Silbermungen, Kleinobien, toftbaren Gegenständen oder in andern den Zollgebuhren unterworfenen Cachen befteht, werden gur Beforderung nicht angenommen.

Korrespondenzen aus und nach Gibraltar, ten balearischen und fanarischen Infeln und ben spanischen Befigungen an ber Rordfuste Afrikas (Ceuta, Melilla, Penon, de Velez de la Gornera, Penon de Alhuzemas) unterliegen benselben Taxen und sonstigen Bestimmungen, welche fut Die Korrespondenzen aus und nach Spanien selbst festgesett find.

Gewöhnliche Briefe und Kreuzbandsendungen nach den spanischen Antillen, Cuba, Portorizio und St. Domingo fonnen auf Berlangen der Absender über Spanien und sofort mit spanischen Postschiffen Beforderung erhalten, refommandirte Briefe durfen nicht angenommen werden.

Derlei Korrespondenzen muffen bei der Aufgabe in Desterreid bis jum Bestimmungsorte frankirt werden. Das Gesammtporto beträgt: a) bei Briefen nach ben spanischen Antillen 55 fr. b. 28. per 1, goth,

b) bei Briefen nach den spanischen Untillen, welche unfrankirt eine langen 60 fr. per 1/2 goth,

bet Rreuzbandsendungen nach den spanischen Antillen 14 fr. per

21,2 Loth,

bei Kreuzbandsentungen von den spanischen Antillen, welche nur unfrankirt einlangen, werden ebenfalls 14fr. fur 21, Loth. Den Beförderungsweg über Spanien ist für die Korrespondenzen nach Cuba (Havanna), Portoriko und St. Domingo fehr vortheilbaft. Die vollständig frankirten Briefe aus Spanien werden bas Stempelzeichen P. D. tragen.

Bon ber f. f. galig. Post=Direfgion.

Lemberg, am 23. Juli 1864.

(1386)Rundmachung. (1)

Mro. 27795. Bur Sicherstellung ber Deckstofflieferung im Bezeanner Straffenbaubezirke und Brzehaner Kreise fur bas Sahr 1860 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das dießfällige Deckstofferforderig besteht, und zwar: Auf der Brzezaner Verbindungsstrasse in 5755 Prismen fr. im Fistalpreise von 22548 25 Auf ber Bursztyner Berbindungsftraffe in 1870 Prismen 20 4691 im Fistalpreise von

Zusammen in 7625 Priemen im Fiskalpreise von 27239 45

öfterr. Währ.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich mit der h.
o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23831 kundgemachten Offerts bedingnisse können bei der betreffenden Rreisbehörde ober bem Brzezaner Straffenbaubegirte eingesehen werben.

Unternehmungeluftige werden biemit eingelaben, ihre mit 10% Vadium belegten Offerten längstens bis 22. August 1864 bei der be-

treffenten Rreisbehörde zu überreichen.

Nachträgliche Unbothe werden unberücksichtigt zurückzestellt. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 21. Juli 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 27795. Dla zapewnienia dostawy materyału w Brzeżańskim powiecie drogowym, w obwodzie Brzeżańskim, w roku 1865 rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Dostawa materyalu wynosi:

Na Brzeżańskim gościńcu połaczenia 5755 pryzmów (kupek) w cenie fiskalnej 22548 Na Bursztyńskim gościńcu połączenia 1870 pryzm.

> w cenie fiskalnej 4591 20

Razem 7625 pryzmów w cenie fiskalnej 27239 wal, austr.

Wszelkie warunki ofertowe, ogólne i szczegółowe, jako też i tulejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 roku de 1. 23831 ogłoszone, mogą być w urzędzie obwodowym lub drogowym w Brzeżanach przejrzane.

Przedsiębiorcy zechcą swoje, w 10% wadyum zaopatrzone oferty wnieść najdalej do 22. sierpnia b. r. do przynależnej władzy

obwodowej.

Późniejsze oferty nie będą uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 21. lipca 1864.

(1384)Rundmachung.

Mro. 5704. Bur Sicherstellung ber Deckstofflieferung im Stanistawower Straffenbaubezirke für das Berwaltungsjahr 1865, wird hiemit bie Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Deckstoff=Erforderniß besteht: Auf der Karpathen-Hauptstrasse in 1080 Prismen fr. im Fistalpreise von 2331 und auf der Brzeganer Verbindungestraffe 2318 Prismen 80 im Fiskalpreise von 7590

Zusammen in 3398 Prismen im Fiskalpreise von 9922

öfterr. Währ. Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich mit ber b. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23831 fundgemachten Effett bedingniffe tonnen bei ber Stanislawower Kreiebehorbe ober bem bortigen Straffenbaubezirke eingesehen werden.

Unternehmungslustige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Badium belegten Offerte längstens bis 19. August 1864 bei der Stanisławower Kreisbehörde zu überreichen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 21. Juli 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5704. Dla zapewnienia dostawy materyału w Stanisławowskim powiecie drogowym, w roku 1865, rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Dostawa materyału wynosi:

Na główny gościniec karpacki 1080 pryzmów zł. kr. w cenie fiskalnej 2331 30 na Brzeżański gościniec połączenia 2318 pryzmów

w cenie fiskalnej 7590 80

Razem 3398 pryzmów w cenie fiskalnej 9922 10

wal, austr.

Wszelkie warunki ofertowe, ogółne i szczegółowe, mianowicie i te, tutejszem rozporządzeniem z 13. czerwca 1856 r. l. 23831 ogłoszone, mogą być w urzędzie obwodowym lub drogowym Stanisławowskim przejrzane.

Przedsiębiorcy zechcą swoje, 10% towe wadyum zawierające oferty wnieść najdalej do dnia 19. sierpnia b. r. do urzędu obwo-

dowego w Stanisławowie.

Z c. k. galie. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 21. lipea 1864.

(1385) Kundmachung. (1

Mro. 25893. Bur Sicherstellung der Decktofflieserung (Erzeusgung, Bufuhr, Berichläglung und Schlichtung: in der Brodyer, Vereczkoer, Jaworower Strasse im Lemberger Strasenbaubezirke für die Jahre 1865, 1866 und 1867 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das tieffällige Decisiofferforderniß besteht:

I. 3m Lemberger Rreife.

A. Auf ber Brodyer Straffe Ite, 2te, 3te 1/4 Meile. fl. fr. 3900 Prismen im Fisfalbetrage von 17679 -

B. Auf ber Vereczkoer Straffe 17te, 18te, 19te, 20te Meile.

2350 Prismen im Fistalbetrage von 13880

C. Auf ber Jaworower Straffe 1te, 2te, 3te, 4te, 5te Meile.

3010 Prismen im Fiskalbetrage von 14007 40 Zusammen 9260 Prismen und Betrage von 45566 80

II. Im Przemyśler Kreife.

Auf der Jaworower Straffe Gte, 7te, Ste Meile.

1282 Prismen im Fiskalpreise von 8167 78

österr. Mähr.

Unternehmungeluftige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10%tigem Badium belegten Offerte längstens bis 22. August l. J. bei ber betreffenden Kreisbehörde zu überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich mit der h.
v. Berordnung vom 13. Juni 1856 Z. 23821 kundgemachten Offerts bedingungen können bei den betreffenden Kreisbehörden oder dem Lemberger Etrassendaubezirke eingesehen werden.

Nachträgliche Anbote finden feine Berücksichtigung. Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Von ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg. ben 22. Juli 1864.

#### Obwieszezenie.

Nr. 25893. Dla zapewnienia dostawy materyału (wyrobienie, przywóz, stłuczenie i ułożenie) na gościńce Brodecki, Werecki i Jaworowski w powiecie drogowym Lwowskim, na rok 1865, 1866 i 1867 rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Potrzebna dostawa materyału wynosi:

I. Wobwodzie Lwowskim.

A. Na gościniec Brodecki: zł. kr 3900 pryzmów w cenie fiskalnej 17679 — B. Na gościniec Werecki:

2350 pryzmów w cenie fiskalnej 13880 40 C. Na gościniec Jaworowski:

3010 pryzmów w cenie fiskalnej 14097 40 Razem 9260 pryzmów w cenie fiskalnej 45566 80

H. Wobwodzie Przemyskim.

Na gościniec Jaworowski:

1282 pryzmów w cenie fiskalnej 8167 78

wal, austr.

Przedsiębiorcy zechcą swoje, 10% towe wadyum zawierające oferty wnieść najdalej do 22go sierpnia b. r. do przynależnych urzedów obwodowych.

Wszelkie warunki ofertowe, ogólne i specyalne, jako też i te, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821

ogłoszone, mogą być u wymienionych urzędów obwodowych i w urzędzie drogowym Lwowskim przejrzane.

Późniejsze oferty nie będą uwzględnione. Co się do powszechnej podaje wiadomości. Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 22. lipca 1864.

(1388) Rundmachung.

Mro. 11263. Bom k. k. Lemberger Landesgerichte wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Beröffentlichung und weitere Berbreitung des in der Rro. 40 der in Lemberg erscheinens den politischen Zeitung "Gazeta Narodowa" vom 31. März 1863 eingeschalteten, den Thatbestand des Verbrechens der Störung der öffentlichen Ruhe nach §. 65 lit. a. St. G. durch Aufreizung zum Hasse und zur Verachtung gegen die kais. österr. Reichsverfassung und die Staatsverwaltung in sich enthaltenden Leitartikels "Lwöw 30. marca" mit Urtheil dieses k. k. Landesgerichtes vom 28. Juli 1864 Zahl 14263 verboten wurde.

Lemberg, am 28. Juli 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 11263. C. k. sąd krajowy we Lwowie niniejszym do publicznej wiadomości podaje, że ogłoszenie i dalsze rozpowszechnienie wstępnego artykułu w Nr. 40 czasopisma politycznego we Lwowie wychodzącego "Gazeta narodowa" z dnia 31. marca 1863 pod napisem "Lwów 30. marca" umieszczonego, jako istotę czynu zbrodni zakłócenia spokoju publicznego w §. 65 lit. a. ustawy karnej, przewidzianej przez poduszczanie do nienawiści i do wzgardy przeciw konstytucyi i administracyi c. k. państwa austryackiego w sobie mieszczącego, wyrokiem tutejszego sądu z dnia 28. lipca 1864 zakazane zostało.

Lwów, dnia 28. lipca 1864.

(1382) © d i F t.

Nro. 297. Lom k. k. Bezirksamte als Gericht in Brzozow wird bekannt gemacht, es set am 14. Jänner 1829 Martin Szmyd in Kombornia ohne Hinterlassung einer lettwilligen Anordnung gestorben, zu bessen Machlasse Kasper Szmyd, Bonaventura Szmyd, dann Leo Wróbel und Sosia Wróbel als Erben berusen sind.

Da dem Gerichte ber Ausenthalt bes Kasper Szmyd, Leo Wróbel & Sosia Wröbel unbekannt ist, so werden dieselben aufgefordert, sich binnen einem Jahre von dem unten gesetzten Tage an, bei diesem Gerichte zu melden und die Erbsertlärung anzubringen, widrtgenfalls die Verlassenschaft mit den sich meldenden Erben und den für sie aussgestellten Kurator Adalbert Kwotek abgehandelt werden wird.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Brzozow, am 11. Juni 1864.

(1371) E d y k t. (3

Nr. 26309. C. k. sad krajowy Lwowski p. Hipolitowi Chołoniewskiemu niniejszym edyktem wiadomo czyni, iż przeciw niemu p. Emilia Chołoniewska tak we własnem jako też w imieniu małoletnich jej dzieci Stanisława i Robertyny pod dniem 3. stycznia 1864 do 1.274 prośbę o wydanie jej kwoty 600 zł. w. a. na rzecz wzmiankowanych małoletnich przez Hipolita Chołoniewskiego złożonej, a na utrzymanie i wychowanie tychże małoletnich przeznaczonej — wniesła w skutek czego tutejszemu urzędowi podatkowemu jako depozytowemu uchwałą tutejszego sądu z d. 23. czerwca 1864 do 1. 26309 poleconem zostało, książeczkę kasy oszczędności Nr. 23344 na 599 zł. 95 kr. austr. wal. opiewającą spieniężyć i uzyskaną ztąd kwotę po odtrąceniu należytości skarbowej w ilości 16 zł. 35 kr. w. a. i należytości insercyjnej za niniejszy edykt i taksy depozytowej p. Emilii Chołoniewskiej wydać.

Ponieważ miejsce pobytu p. Hipolita Chołoniewskiego wiadomem nie jest, przeto c. k. sąd krajowy temuż w celu uwiadomienia go o tej uchwale pana adwokata Dra. Dąbczańskiego z zastępstwem przez pana adwokata Dra. Krattera jako kuratora nadał, któremu

rzeczona uchwała się doręcza. Lwów, dnia 23. czerwca 1864.

(1356) E d y k t. (3)

Nr. 22618. C. k. sąd krajowy Lwowski z miejsca pobytu niewiadomych Rafała Szymona dw. im. i Tomasza Kodrębskich, Paulinę z Kodrębskich Lipską i Adolfa Kodrębskiego, a wrazie ich śmierci tychże niewiadomych spadkobierców niniejszem uwiadamia, iż p. Julia z Zurakowskich Gross w imieniu własnem tudzież Maryi z Kunaszewskich Kubylińskiej, Pauliny z Kodrębskich Kamińskiej, Balbiny z Kodrębskich Patkowskiej, Adolfa Erlachera, Joanny z Erlacherów Rozwawadowskiej, Józefy Erlacher i Augusta Zurakowskiego jako współspadkobiercy po Auguscie Kodrębskim o publiczną sprzedaż monet i kosztowności pozostałych, w depozycie sądowym przechowanych prosili. Celem wysłuchania stron interesowanych postanowiono termin na dzień 15. września 1864 o 4ej godzinie po południu, na który to termin spadkobiercy z pobytu niewiadomi przez kuratora p. adw. dr. Pfeiffera zawezwani zostają.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 2. lipca 1864.

1#

(2)

Nr. 6351. Od c. k. sądu obwodowego w Samborze wzywa się każdego, ktoby list p. Feliksa hrabiego Romera do p. Teodora Szemelowskiego pisany dnia 26. czerwca 1863 tej osnowy posiadał: "jako pan Feliks hrabia Romer obowiązał się tytułem porekawiez-"nego 1000 zł. w obligacyach indemnizacyjnych z kuponami od "dnia 1. listopada 1863. przy fizycznem odebraniu kupionych dóbr "Wyżłów i Zupanie zaś sume 1500 zł. w. a. w gotówce na dniu "1. stycznia 1864 bez prowizyi i te natenczas p. Teodorowi Sze-melowskiemu zapłacić, gdy kondycye kontraktu o te dobra Wyż-łów i Zupanie dnia 26. czerwca 1863 zawartego przez p. Teodora "Szemelowskiego dopełnione zostaną", aby takowy list w przeciągu jednego roku p. Teodorowi Szemelowskiemu oddał, lub do sądu złożył, inaczej tenze amortyzowany i jako zadnej mocy obowiązującej nie mający uznany został.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 6. lipca 1864.

Lizitazione . Ankundigung.

Mr. 14102. Am 29. August 1864 wird beim Kameral = Wirth= ichaftkamte in Delatyn zur Berpachtung ber Mahlmuhlen in den nach-stehenden in vier Sekzionen getheilten Ortschaften auf die Zeit vom 1. November bis letten Oftober 1867 eine öffentliche Lizitazion abgehalten werden.

Der Ausrufspreis des einjährigen Pachtzinses beträgt:

a) für die I. Sefzion, bestehend in einer Sgängigen Mahlmuhle in Delatyn und einer viergangigen in Zarzyce, 2123 ft. oft. 29.;

b) für die II. Cefgion, enthaltend 3 eingängige Mahlmühlen in Ho-

ryez, Luh und Dora, 277 fl. oft. 28.;

c) für die III. Cekzion, enthaltend 2 eingangige Mahlmuhlen, mit je einer Tuchwalte in Ostaw biaty, bann 2 eingängigen Mahl= mühlen in Osław czarny und Potok czarny, 356 fl. 75 fr. öft. W., endlich

d) für bie IV. Gekgion, bestehend aus einer 4gangigen und einer 1gängigen Mahlmühle in Lanczyn, bann zwei 3gängige Mahlmublen in Dobrolow und Sadzawka. mit 2196 fl. oft. 28. Für alle vier Sefzionen in concreto 4952 fl. 75 fr. öft. B.

Jeder Pachtluftige hat 10% des Ausrufspreises als Dadium zu

Wer für einen Dritten ligitiren will, muß fich mit einer fpeziellen, auf biefes Geschäft lautenden, gerichtlich legalisirten Bollmacht

Es werden auch schriftliche verstegelte Offerte bis 6 Uhr Abends bes der Versteigerung vorangehenden Tages angenommen, welche mit bem Badium belegt und ben Preisanboth nicht bloß in Ziffern fonbern auch in Buchstaben beutlich ausgedrückt enthalten muffen.

Minderjährige, alle, die für sich feine giltigen Berträge schlies Ben können, Aerarialrucktändler und Jene, die megen eines Berbreschens ober Bergehens aus Gewinnsucht in Untersuchung standen oder stehen und nicht für unschuldig erfannt wurden, find von ber Ligita= zion und Pachtung ausgeschloffen.

Die naheren Ligitagione Bedingniffe tonnen bei bem Rameral-Wirthschaftkamte in Delatyn eingesehen werden, und werden vor dem Beginne der mündlichen Versteigerung vorgelesen werden.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direkzion. Lemberg, am 21. Juli 1864.

(1378)© bift.

Nr. 550. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Zbaraz wird ber, dem Leben und Aufenthalte nach unbekannten Thekla Wszelaczyńska geb. Turzańska, und im Falle biefelbe ichon verstorben fein sollte, ihren unbefannten Erben hiemit bekannt gegeben, es habe gegen diefelben ber Fürst Engen de Ligne bei biefem Gerichte suh praes. 26. April 1864 Mr. 550 bie Rechtsflage auf Bahlung ber Beträge pr. 4 fl. 32½ fr. KM., 4 fl. 32½ fr. KM. und 4 fl. 32½ fr. KM., und auf Räumung der gepachteten zu Zbaraz gehörisgen Gründe überreicht, über welche zur summarischen Verhandlung die Tagsatung auf den 31. August 1864 um 10 Uhr Vormittags angeordnet worden ist.

Da der Wohnort der Thekla Wszelaczyńska und ihrer Erben unbekannt ift, so wird für biefelben der Med. Dr. Clemens Bochenski jum Rurator ad actum bestellt und bemfelben die betretirte Rlage

zugestellt.

Die Thekla Wszelaczyńska und ihre Erben werden temnach aufgefordert, bei biefer Tagsatzung entweder personlich oder burch einen Bevollmächtigten zu erscheinen, oder aber vor bem Termine bem bestellten Kurator die nöthigen Behelfe mitzutheilen oder einen ande ren Vertreter zu bestellen und dem Gerichte namhaft zu machen.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Zbaraż, am 20. Juli 1864.

Edykt.

Nr. 550. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Zbarażu uwiadamia niniejszym z życia i pobytu niewiadomą Teklę z Turzańskich Wszelaczyńske, a gdyby ta już zmarta, jej niewiadomych spadkobierców, że JO. książe Eugeniusz de Ligne do tutejszego sądu pod dniem 26. kwietnia 1864 do 1.550 pozew o zapłacenie kwot 4 złr. 32½ kr. m. k., 4 złr 32½ kr. m. k. i 4 złr. 32½ kr. m. k., i o rumacye wydzierzawionych do Zbaraża należących gruntów podał, na któren do sumarycznej pertraktacyi termin na 31. sierpnia 1864 o godzinie 10. przed południem wyznaczonym został.

Ponieważ miejsce pobytu Tekli Wszelaczyńskiej i jej spadkobierców jest niewiadome, a zatem ustanawia się dla tych pan Klemens Bocheński. Dr. med., z<mark>a kuratora a</mark>d actum i temuż zadekre-

towana skarga się doręcza.

Tekla Wszelaczyńska i jej spadkobiercy wzywają się zatem, na tym terminie albo osobiście albo przez pełnomocnika jawić się, albo przed wyznaczonym terminem ustanowionemu kuratorowi potrzebne dokumenta udzielić, albo innego zastępce ustanowić i tegoż sadowi wymienić.

Od c. k. powiatowego urzędu jako sądu.

Zbaraz, dnia 20. lipca 1864.

G b i f t.

Mro. 4727. Bon bem f. f. Kreis : als Handelsgerichte wird ben Kalmann Dubiner und Mendel Halperin mit biesem Gbifte befannt gemacht, daß gegen biefelben Josef Lastmann unterm 15. Juli 1864 megen Zahlung ber Summe von 300 Subel f. R. G. eine Bechfelflage überreicht habe, worüber mit dem Beschluße vom Beutigen Zahl 4727 die Zahlungsauflage erlassen worden ist.

Da ber Wohnort der genannten Belangten unbekannt ist, fo wird benfelben der herr Abvokat Dr. Ornstein mit Substitutrung bes Berrn Abvofaten Dr. Wesołowski auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheib biejes

Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreise als Sanbelegerichte.

Złoczów, den 20. Juli 1864.

Anndmachung.

Bur Wieberbesetung ber Tabafgroßtrafit in Nro. 22267. Stanislau wird bie Konfurreng mittelft Ueberreichung ichriftlicher Diferte ausgeschrieben.

Diese Offerte, belegt mit bem Babium von 100 fl., find langftens bis einschließig 24. August 1864 bei ber f. f. Finang = Begirfe.

Direkzion in Stanislau ju überreichen.

Der Verkehr dieser Großtrafik betrug im B. J. 1863 im Tabak

62800 fl. und im Stempel 9854 fl.

Die naheren Lizitazionebedingniffe und ber Erträgnifausweis fonnen bei ber f. f. Finang = Begirfs = Direfzion in Stanislau und bet biefer Finang=Landes=Direktion eingesehen merden.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direkzion.

Lemberg, am 22. Juli 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 22267. Do obsadzenia głównej trafiki tytoniu w Stanisła-

wowie rozpisuje się konkurencya przez pisemne oferty.

Te oferty, zaopatrzone kwotą 100 zł. w. a. jako wadyum, mają być najdalej na dniu 24. sierpnia 1864 włącznie do c. k. obwodowej dyrekcyi skarbowej w Stanisławowie podane.

Obrót tej trafiki wynosił w roku 1863 w tytoniach 62800

zł., a w stemplach 9854 zł. w. a.

Bliższe warunki licytacyjne i wykaz dochodów można w c. k. skarbowej dyrekcyi obwodowej w Stanisławowie jakoteż w tutejszej c. k. finansowej dyrekcyi krajowej przejrzeć.

Od c. k. finansowej dyrekcyi krajowej.

Lwów, dnia 22. lipca 1864.

(1370)Ronfurs.

Mro. 341. Bei der im Orte Janow bei Trembowla zu errich= tenden f. f. Posterpedizion ift die Stelle des Posterpedienten ju be-

Die genannte Posterpedizion wird sich sowohl mit dem Briefpostdienste als mit der postämtlichen Behandlung von Geld= und fon= stigen Werthfendungen bis zum Gewichte von 10 Pfund befassen und ihre Postverbintung mittelft täglicher Bothenfahrten zwischen Budzanow und Trembowla erhalten.

Die Bezüge des Posterpedienten merben mit einer Jahresbestals lung von Achtzig Gulden und einem Amtepauschale jährlicher Zwan=

zig Gulden festgesett.

Bewerber um biefe gegen Abschluß eines Dienstvertrages und Erlag einer Kaugion von 200 fl. zu verleihende Postexpedientenstelle haben ihre gehörig gestempelten Gesuche unter dokumentirter Rachweis sung ihres Alters, der Vermögensverhältnisse, bisheriger Beschäfti= gung und des Wohlverhaltens binnen 4 Wochen bei der gefertigten Postdirekzion einzubringen.

Auf mangelhaft dokumentirte Gesuche wird fein Bedacht ge-

nommen.

Bon ber f. f. galig. Postdirekzion. Lemberg, den 19. Juli 1864.

Do dzisiejszego Nru. Gazety Lwowskiej przyłącza się "Zamknięcie rachunków galicyjskiego Towarzystwa kredytowego" za I. półrocze 1864. (1387)